an \$ Nº 66. A. 141 dags

# Posener Intelligenz = Blatt.

Mittwoche, den 17. August 1825.

Angekommene Fremde vom raten August 1825.

Herr Kaufmann M. hirsch aus Berlin, I. in Mro. 251 Breslauerstraße; Hr. Szumanski, Applicant bei dem Appellotions-Gericht zu Warschau, ans Warschau, I. in Mro. 116 Breitestraße.

Den 13ten Unguft.

herr Oberantmann Busse aus Mechlin, Hr. Gutskesitzer hitbebrandt aus Wotoblaw, Hr. Actuar Stiller aus Polajewo, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Gravain, Professor am Kabetten: Corps zu Kalisch, aus Kalisch, I. in Nro. 256 Breslauerstraße; Hr. Kausmann Hubner aus Breslau, I. in Nro. 76 Walischei.

Den 14ten August.

herr Gutspachter v. Swigeicki aus Graz, I. in Mro. 1 St. Martin; Hr. Gutsbesißer v. Bialoblocki aus Kreszliß, Hr. Professor Muller aus Berlin, I. in Mro. 243 Breslauerstraße; Hr. Pachter Korsak aus Myzywol, Hr. Lands Math v. Mosczynski aus Wreschen, I. in Mro. 116 Breitestraße; Frau Gutsbesigerin Clarista Braunig und Hr. Kausmann C. G. Braunig aus Warschau, I. in Mro. 384 Gerberstraße.

Subhaftations = Patent.

Auf Antrag eines Gläubigers, soll bie den Friedrich Klingerschen Erben geshörige, auf St. Martin unter Nro. 251 belegene wuste Banstelle, die auf 244 Rthlr. gerichtlich abgeschätzt worden, im Wege der nothwendigen Subhastation bssenslich verkaust werden, und haben wir bierzu einen Termin aus den 24. September e. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts Refes

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela plac pusty pod Nro. 251. za St. Marcinem polożony i sądownie na 244 Tal. otaxowany w drodze konieczney subhastacyi publicznie ma bydź przedany m do czego termin na dzień 24. Września r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Referendaryuszem Kuntzel w izbie naszéy sessyonalney wyznaczonym został. rendarius Rungel in unferem Gigungs=

Caale angefett.

Wir lader alle Kauflustige und Besitzfähige ein, in diesem Termin personlich oder burch Bevollmächtigte ihre Gebote abzugeben und den Zuschlag, falls nicht gesetzliche Hindernisse eintreten sollten, an den Meistbietenden zu gewärtigen.

Die Tare kann in unserer Registratur

täglich eingesehen werden. Posen ben 19. Mai 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Bekanntmachung.

Das zur Anastasi und Leo Szabelskisschen Nachlaß: Masse gehörige, hier auf ber Brestauer: Stroße unter Nro. 261 belegene Wohnhaus, soll von Michaeli b. J. anderweit auf 3 Jahre meistbietend vermiethet werden.

Der Termin stehet auf ben 3ten September c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts = Referendario Rus denburg in unserem Instructions = Zimmer an.

Posen ben 1. August 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations=Patent.

Auf den Antrag des Curators, foll das zur Joseph v. Miaskowskischen Conscurd = Masse gehörige, im Schrodaer Kreise belegene, im vorigen Jahre auf 24,538 Athlr. 11 fgr. 7 pf. gerichtlich abgeschätzte Rittergut Wegieratie, meiste bietend verkauft werden.

Wzywamy zatem ochotę kupna maiących, do posiadania zdolnych, aby w terminie wyznaczonym osobiście lub przez pełnomocników swe licyta podali i spodziewać się mogą, iż naywięcey daiącemu, ieżeli nie zaydzie iakowa prawna przeszkoda, przybitym będzie.

Poznań dnia 19. Maia 1825.

Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Kamienica do pozostałości Anastazego i Leona Szabelskiego należąca, tu na ulicy Wrocławskiey pod liczbą 261 położona, od St. Michała r. b. na trzy po sobie idące lata naywięcey daiącemu wypuszczoną bydź ma.

Termin tym końcem na dzień 3. W rześnia r. b. zrana o godzinie otey przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Ruedenburg w izbie instrukcyjney Sądu naszego wyznaczony został.

Poznań d. 1. Sierpn. 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiańsk.

Patent Subhastacyiny-

Na wniosek Wierzyciela realnego dobra szlacheckie Węgierskie do konkursu Jozefa Miaskowskiego należące w Powiecie Szredzkim położone w roku zeszłym na tal. 24,538 sgr. 11 fen. 7 sądownie ocenione, naywięcey daiącemu sprzedane będą. Die Bietungs = Termine fichen auf

ben 18. October c.,

ben 18. Januar 1826.,

ben 18. April 1826.,
von welchen der letzte peremtorisch ist,
vor dem Land = Gerichts = Reserendarius
Kantak in unserem Instructions = Zimmer
an. Kanf = und Besitzschige werden
vorgeladen, in diesen Terminen, ent=
weder in Person oder durch gesetzlich zu=
lässige Bevollmächtigte zu erscheinen,
ihre Gebote abzugeben und zu gewärtis
gen, daß der Zuschlag an den Besibies
tenden erfolgen wird, in sosern nicht ges
setzliche Umstände eine Ausnahme ges

flatten. Die Taxe kann in der Registratur eins gesehen werden.

Pofen den 23. Juni 1825. Königl. Preuß. Landgericht.

Onbhaftations = Patent.

Auf ben Antrag eines Glaubigers, soll bas zur Regina Schäferschen Nach= laß=Masse gehörige, unter Nro. 238 Breslauer Straße hierselbst belegene, gerichtlich auf 3048 Athle. 8 ggr. ge= würdigte haus nebst Zubehör, subhaslirk werden.

Die Bietungs = Termine fiehen auf

ben I. Juni,

ben 30. Juli, und

- ben 8. October e.

Bormittage um to Uhr, von welchen der lettere peremtorisch ist, vor dem Landgerichts = Referendarius George in unserem Instructions = Zimmer au. Termin licytacyi na dzień 18. Października r. b.

dzień 18. Stycznia 1826. dzień 17. Kwietnia 1826.

z których ostatni iest zawity, przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Kantak w izbie instrukcyjney Sacu naszego wyznaczony został.

Ochotę kupna maiących i do posiadania zdolnych wzywamy, aby się na terminach tych osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pelnomocników stawili, licyta swe podali, poczem gdy prawna nie zaydzie przeszkoda naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze

przeyrzane bydź mogą.

Poznań dn. 23. Czerwca 1825. Królewski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Wierzyciela kamienica pod liczbą 238. na Wrocławkiey ulicy położona, do pozostałośc Reginy Schaefer należąca, sądownie na 3048 Tal. 8 dgr. z przyległościami otaxowana, naywięcey daiącemu przedana być ma.

Termin licytacyi

na dzień 1. Czerwca, na dzień 30. Lipca,

na dzień 8. Października r. b. zrana o godzinie 10téy, z których ostatni iest zawity, przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego George w Izbie Instrukcyjney sądu na-

Rauf = und Befitfabige werben vorgelaben, in biefem Termine perfoulich, ober durch gesetlich julaffige Bevollmach= tiate au erscheinen, ihre Gebote abzuge= ben, und ju gewärtigen, daß ber 3u= fdlag an den Meifibietenben erfolgen wird, in fofern nicht gefetliche Umftanbe eine Musnahme gulaffen.

Taxe und Bedingungen konnen in ber Registratur eingesehen werden.

Pofen ben 16. Mary 1825.

szego wyznaczone zostały.

Ochotę kupna i zdolność do posiadania maiacych wzywamy, aby się na terminach tych osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczem gdy żadna prawna nie zaydzie przeszkoda, naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane być moga,

Poznań d. 16. Marca 1825. Koniglich Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemianski.

Edictal = Citation.

Mittelft ber bet ber Rreis , Juflige Commission zu Ropin am 24 Januar 1804 aufgenommenen Celffon cedirie bie Marianna von Boboleda geborne Maramowska, die Simme von 11800 Il. nebft igjabrigen Binfen tem Ignag von Raminsti, biefer cebirte fie anbets weit am 6. Februar 1804 bet bem Rreis, Gerichte zu Ralifch an ben Des ter bon Magnusti und murde bie & f fion für lettern an bemfelben Tage ausgefertigt. Peter Magnusti bat nach Auszahlung biefer Gumme bei ber Rreis, Juftig Commiffion mi Brace lamet über ben für ibn verbliebenen Rest von 582 Rebst. 19 ger 11 5 pf. disponire, und felbigen am 15. Geps tember 1806 vor dem bamaligen Commenberie , Gerichte hierfelbft an Beg Rag abgetreten.

# Cytacya Edyktalna.

Przed Sądem Powiatowym w Rypiniu Mariaona z Naramowskich Bebolecka Summe 11,800 Zł. pols. z 13sto letnią prowizyą nadniu 24. Stycznia 1804. roku Ignacemn Kaminskiemu cedowała, a ten dnia 6. Lutego 1804 te summe przed Sadem Powiatowym w Kaliszu Piotrowi Magnuskiemu odcedował, dla którego też cessya na tym samym dniu wygotowaną została. Po wypłaceniu tey summy przez Sad Powiatowy w Wrocławku Piotr Magnuski, pozostała resztę w kwocie 582 tal. 19 dgr. 111 fenigów zaas sygnował i dnia 15. Września 1806 przed bywszym Sądem Kommenderyinym w mieyscu Getzowi Katz

Dieser Restbetrag nebst Zinsen bes
sindet sich im Depositorio des unters
zeichneten Königlichen Land : Gerichts,
rie Auszahlung an die Ges Rabsche Erben kann aber nicht geschehen, weil die Au fertigung der gedachten Cessos nen der Bobolecka auf von Kaminski und bieses auf Peter von Magnuski verloren gegangen, und bis jest nicht

beschaft werben fonnen.

Auf ben Untrag ber Beg Rabiden Erben merden daber bie ermahnten Cefe fionen aufgeboten und alle blejenigen, bie als Eigenthumer, Ceffiongrien, Pfand: ober fonftige Briefe: Inhaber Unspruch machen, ins besondere aber ber bem Wohnorte nach jest unbefann= te Peter von Dagnuiff ober beffen Erben, ju dem auf ben 20. Gepe tember d. J. Bormittags um to Ubr bor bem Deputirten Landgerichterath Bebomann in unferem Inftructions, Bimmer angefehten Termin vorgelaben, in bemfelben perfonlich ober burch ges feslich gulaffige Bevollmächtigte gu ers fcheinen um ihre Aufpruche anzumel ben, und ermeislich ju machen, mibils genfalls fie mit ihren etwanigen Unfprüchen pracludire, bie Ceffionen fur amortifiire erachtet und bet cebirte und beponirte Betrag ben Get Raffchen Erben als rechtmaffigen Eigenthumern ausgeantwortet merden.

Pofen den 8 Mai 1825. Konigt, Preuß, Landgericht. cedował. Summa ta wraz z prowizyą znayduie się w Depozycie Sadu podpisanego, wypłata iednak na rece Getza Katz nastąpić nie może, gdyż Cessya powyzsza Boboleckiev na Kaminskiego i tegoż na Piotra Magnuskiego zaginę. ła i dotychczas wyśledzoną nie została. Na wniosek Sukcessorów Getza Katz Cessye te maia bydź amortyzowane; zapozywamy wszystkich, którzy iako Właściciele, cessyonaryusze, lub kredytorowie zastawni pretensye iakie wnoszą, w szczególności zaś, co do zamieszkania Piotra Magnuskiego lub iego Sukcessorów, aby na terminie dnia 20. Września r. b. zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu naszege Hebdmann w izbie naszey instrukcyjney osobiście, lub przez Pełnomocników legalnych się stawili, pretensye swe podali i udowodnili, w razie bowiem przeciwnym, z pretensyami swoiemi prekludowani, cessye amortyzowanemi i odcedowana a w Depozycie się znayduiąca summa Sukcessorom Getza Katz iak Właścicielom prawnym wypłacona zostanie.

Poznań d. 8. Maia 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Chictal = Citation.

Der über das Vermögen des hier am 29. September 1807 verstorbenen Cammerherrn Xaver von Bronisz bisher geschwebte erhschaftliche Liquidations= Prozest, ist auf Grund des rechtskräftigen gegen die Benesizial=Erben ergangenen Erkenntnisses in einen formlichen Concurs verwandelt worden.

Wir laben baber alle biejenigen, bie an beffen Nachlaffe Unfpruche haben, und namentlich die ihrem Aufenthalte nach unbefannten Stanislaus von Branedi= fchen Erben, fur bie auf Gogolewe Rubr. III. Nro. 7 eine Caution ber Marichal= lin von Gurowska auf 696 Athle. 28 far. eingetragen ift, por, in bem auf ben 24. September c. Bormittags um 10 Uhr bor bem Deputirten Landgerichte= Rath Elener in unferem Inftructione= Bimmer angesetzten Lignidatione = Termin personlich oder burch gesetzlich zuläffige Bevollmächtigte ju erscheinen, ihre For= berung anzumelben und nachzuweisen, widrigenfalls fie zu gewärtigen haben, baß fie mit allen ihren Unipruden an die Maffe pracludirt und ihnen beshalb wider die übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Posen den 27. April 1825.

Konigl. Preug. Landgericht.

## Subhaftations = Datent

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Mogilner Arcife belegene abliche Gut Glogowice, welches nach ber Landschaft- lichen Taxe auf 16,522 Athlr. 4 fgr.

## Zapozew Edyktalny.

Dotychczasowy proces sukcessyinolikwidacyiny nad maiatkiem Szambelana Bronisza tu w Poznaniu dnia 29. Września 1807. zmarłego, na mocy prawomocnego wyroku przeciw Sukcessorom beneficyalnym zapadłego. w konkurs zumienionym został, zapozywamy zatem wszystkich, którzy do pozostałości iego iakiekolwiek pretensye mieć moga, a w szczególności Sukcessorów Stanisława Braneckiego z pomieszkania niewiadomych, dla których na Gogolewie Rubr. III. No. 7. kancya Marszałkowey Gurowskiev na 696 Tal. 25 sgr. zabespieczoną iest, aby w terminie dnia 24. Września r. h. o godzinie o zrana przed Deputowanym Sedzia Ziemiańskim Elsner w Izbie naszéy instrukcyinéy wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocuików prawnych się stawili, pretensye swe podali i udowodnili, w przeciwnym bowiem razie spodziewać się mogą, iż z wszelkiemi pretensyami do Massy prekludowani i przeciw drugim kredytorom im wieezne milczenie nakazaném będzie.

Poznań dnia 27. Kwietnia 1825.

Król. Pr. Sąd Ziemiaiski.

Patent Subhastacyiny.
Wieś szłachecka Głogowiec pod
Jurysdykcyą naszą w Powiecie Mogilinskim sytuowana, która według
landszaftowey taxy na 16,522 Tal.

gewürdigt worden in, foll auf den Antrag der Realgläubiger offentlich an den Meistbictenden verkauft werden.

Es find hierzu brei Bietunge=Termine,

nemlich auf

ben 11. October c., ben 12. Januar 1826., ben 13. April 1826.,

von benen ber lettere peremtorisch ift, vor bem Deputirten Herrn Landgerichts= Affessor Schwurz Morgens um 9 Uhr

hierselbst angesetzt.

Besitzsähigen Räufern werden solche mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Gut in bem letzten Termine dem Meistbietenden zugeschlagen werden wird, in sofern nicht gesetzliche Grunde solches verbindern.

Die Taxe kann in unferer Registratur eingesehen werden, wobei est jedem Intereffenten frei steht, seine etwanige Ginwendungen bagegen vor bem erften Ter-

mine einzureichen.

Zugleich werden die ihrem Wohnprte nach unbekannten Realgläubiger als: der Facundi v. Gliszsynöki, der Joseph von Lempicki, der Jacob v. Uliepöki, die Mibrecht von Turökischen Erben und die Elisabeth v. Marenneschen Erben, hierdurch diffenklich vorgeladen, ihre Rechte in dem anstehenden Licitations-Termine wahrzunchmen, unter der Verwarnung, daß im Fall ihres Ansbleibens dem Meist, bietenden, wenn nicht rechtliche Hindernisse entgegen siehen, der Zuschlag ertheilt, und nach geschehener Zahlung des Kausgeldes, die Löschung ihrer For-

4 sgr. oszacowaną iest, na wniosek realnych Wierzycieli drogą publiczney licytacyi naywięcey daiącemu sprzedaną bydz ma.

Tym koncem wyznaczone są ter-

mina licytacyine, to iest:

na dzień 11. Października r. b., na dzień 12. Stycznia 1826., na dzień 13. Kwietnia 1826.,

z których ostatni iest zawity zrana o godzinie otey przed Deputowanym W. Assessorem Schwurz w sali Sądu tuteyszego, które to termina zdatnym posiadania nabywcom z tém uwiadomieniem podaią się do wiadomości, że wspomniona wieś naywyżey podaiącemu w ostatnim terminie, skoro prawne powody temu przeskadzać nie będą, przyrzeczoną zostanie.

Taxa w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może, i wolno iest każdemu Interessentowi podać przeciw niey przed ostatnim terminem swe

zarzuty.

Zarazem wzywa się realnych Wierzycieli z pobytu swego niewiadomych, iako to: Fakundego Gliszczynskiego, Jozefa Lempickiego, Jakuba Ulieyskiego, Sukcessorów ś. p. Woyciecha Turskiego i Sukcessorów ś. p. Elżbiety Marenne ninieyszem, aby w terminach do licytacyi wyznaczonych praw swych dopilnowali, a to z tém zagrożeniem, że w razie niestawienia się naywyżey daiącemu, ieżeli prawne nie będą zachodzić przeszkody, przyrzeczenie

berungen, ohne Production ber baraber fprechenden Documente, erfolgen wird.

Gnefen ben 15. Mai 1825.

Roniglich Preuf. Sandgericht.

Subhaftations=Patent.

Das in der Stadt Wongrowies unter Mro. 31 belegene, dem Bürger Unton Maciejewski gehörige Wohnhans nebst Zubehör, welches auf 1307 Kthlr. 15 fgr. gerichtlich abgeschätzt worden ift, foll auf den Antrag eines Gläubigers öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Wir haben zu biesem Behuse einen Termin auf ben 22. October c. vor bem Deputirten Ober-Landes-Gerichts-Referendarius Schmidthals Morgens um 9 Uhr hierselbst angescht, zu welchem Kauflustige hierdurch vorgeladen werden.

Die Tare kann in unferer Registratur eintefehen werden.

Onefen ben 18. Juli 1825.

Ronigl. Preug, Landgericht.

udzielonym zostanie, a po nastąpionym wypłaceniu, wymazanie ich długu bez produkcyi w tey mierze dokumentu, nastąpi.

Gniezno d. 15. Maia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo z przynależytościami w mieście Wągrowcu pod liczbą 31. położone, obywatela Antoniego Maciejewskiego własne, na 1307 tal. 7 śgr. sądownie oszacowane, na wniosek wierzyciela drogą licytacyi naywyżey daiącemu sprzedane bydź ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 22. Października r.b, zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Referendaryuszem Sądu Nadziemiańskiego Ur. Schmidthals w sali Sądu tuteyszego. Naktóry chęć maiących ninieyszem zapozywa się.

Taxa w registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 18. Lipca 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations : Patent.

Es follen die im Megilner Kreise belogenen, zur Gabriel v. Gzowskischen Liquidations = Masse gehörenden Güter Gembice und Dzierzzzno, welche nach der gerichtlichen Tare auf 33567 Athle. 25 fgr. 10 pf. gewürdigt worden sind, bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Hierzu sind die Vietungs-Termine auf

ben 5. September c., und ben 6. December c., und ben 9. Mark 1826.,

von denen der letzte peremtorisch ist, vor dem Deputirten Herrn Landgerichtsrath b. Chelmicki Morgens um 9 Uhr in dem hiesigen Gerichts = Locale anderaumt.

Besitifabigen Kaufern werden biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß die Guter dem Meistbietendenwerden zugeschlagen werden, in sofern nicht gesetzliche Grunde solches verhinbern.

Das Tar = Inftrument und die Berstaufs = Bedingungen können in unserer Registratur eingesehen werden, wobei es jedem Interessenten frei stehet, seine etwanige Einwendungen gegen die Taxe spätestens 4 Wochen vor dem letzten Termine einzureichen.

Zugleich wird die ihrem Wohnorte

Patent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Gembice i Dzierzązno, w Powiecie Mogilińskim sytuowane, do massy likwidacyjney niegdy Gabryela Gzowskiego należące, które według taxy sądownie sporządzoney na 33,567 Tal. 25 śgr. 10 den. są oszacowane, maią być drogą publiczney licytacyj naywyżey podającemu sprzedane.

Tym końcem wyznaczone są termina

na dzień 5. Września r.b. na dzień 6. Grudnia r.b., na dzień 9. Marca 1826,

z których ostatni iest peremtorycznym, zrana o godzinie gtéy, przed
Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim W. Chelmickim w sali sądu tuteyszego, które to termina
zdolnym nabywcom z tym zawiadomieniem podaią się do wiadomości, że naywyżey podaiącemu rzeczone dobra przybite zostaną, ieżeliby się temu prawne nie sprzeciwiały powody.

Instrument detaxacyiny iako i warunki sprzedania w Registraturze naszéy przeyrzanemi być mogą, gdzie każdemu Interessentowi wolno iest podania swych zarzutow przeciw tanach unbefannte Real = Glaubigerin , bas xie, naypóźnieg w 4rech tygodniach Fraulein Brigitta v. Kobielska, hierburch przed ostatnim terminem. bifentlich vorgelaben, ihre Rechte in ben anfiebenben Licitations = Terminen mabr= junehmen, unter ber Berwarnung, baß im Kall ihres Unebleibens bem Deifibie= tenden, wenn nicht rechtliche Sinder= niffe entgegen fieben, ber Buschlag ertheilt, und nach geschehener Zahlung bes Rauf= geldes, bie Lofdjung ihrer Forberung ohne Production ber barüber fprechenben Documente erfolgen wirb.

Gnefen ben 28. April 1825. Ronigl. Preufischestandgericht.

Zarazem wzywa się ninieyszym publicznie z pobytu swego nie wiadoma realna wierzycielka Ur. Brygitta Kobielska, aby w terminach do licytacyi wyznaczonych, praw swych dopilnowała, a to z tym zagrożeniem, że w razie niezgłoszenia się rzeczone dobra naywyżey podaiącemu, ieżeli prawne zachodzić nie będą przyczyny, przybite zostana, a po wyliczeniu summy szacunkowey, wymazanie długu iey bez produkcyi opierającego się na tym dokumentu nastapi.

Gniezno d. 28 Kwietnia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Betannfmachung.

3um Berfauf bes bem Gattlermeifter Friedrich Wilhelm Schmidt gehbrigen gu Schwerin unter Mro. 187 belegenen, auf 354 Rtlr. abgeschatten Grundfindts, ift ein nochmaliger Bietunge=Termin auf ben 9. September c. Bormittage um 9 Uhr vor dem herrn Landgerichtes Rath Sellmuth in unferem Partheien= Zimmer anberaumt, wogu wir Rauflu= flige hierdurch einladen.

Meferit den 4. Juli 1825. Ronigl. Preug. Landgericht. Obwieszczenie.

Do publiczney przedaży gruntu siodlarza Frederyka Gwilhelma Schmidt w Skwierzynie pod Nr. 187 położonego, na tal. 354 ocenionego, został powtórny termin na dzień 9. Września r. b. zrana o godzinie 9. wizbie naszey stron przed Deputowanym Sędzią Hellmuth wyznaczony, na który ochotę kupienia maiących ninieyszem wzywamy.

Miedzyrzecz d. 4. Lipca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Es foll nach bem hier affigirten Subhastations, Patente bas in ber Stadt Birnbaum unter ber Nro. 200 belegene, bem Handelsmann Paisach Goldin Hennoch gehörige, 372 Mthlr. 13 sgr. abgeichätzte Wohnhaus nebst Speicher, dffentlich an den Meistbictenden in dem hier am 29. Det voer b. J. anstehenden Termine auf den Untrag eines Real-Gläubigers verkauft werden, wozu wir Käufer einsaben. Das Nähere kann in unserer Registratur eingesehen werden.

Meferit ben 30. Juni 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Befanntmachung.

Ueber die Nachlasmasse des zu Braknis Houland verstorbenen Christian Lubis ist von Seiten des unterzeichneten Landgezrichts ein Prioritäts. Berfahren eingeleitet worden, und wird nunmehr binnen 4 Wochen die Ausschüttung der Masse erstolgen, welches mit Bezug auf die Bestimmung des K. 7. Lit. 50. Thl. 1. der Ausgemeinen Gerichts = Ordnung bekannt gemacht wird.

Schneibemuhl ben 18. Juli 1825. Sbnigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Domostwo z śpichrzem w mieście Międzychodzie pod liczbą 200 położone, handlerzowi Paisach Soldin Hennoch należące, sądownie na tak372 śgr. 13 ocenione, publicznie wedle wywieszonego tu Patentu subhastacyjnego w terminie na dzień 29.
Października r. b. wyznaczonym, tu w Międzyrzeczu naywięcey daiącemu, na wniosek Wierzyciela realnego sprzedane będzie.

Ochotę kupienia maiących wzy-

wamy nań ninieyszem.

Bliższą wiadomość o warunkach kupna w registraturze naszey powziąć można.

Międzyrzecz d. 30. Czerwca 1825. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Stosownie do przepisu §. 7. Tyt. 50. Części 1. Ordynacyi powszechney Sądowey podaie się ninieynieyszem do publiczney wiadomości, iż nad massą spadkową niegdy Chrystyana Lubitza w olędrach Braknitz zmarłego, przy Sądzie Ziemiańskim niżey podpisahym postępowanie względem pierwszeństwa rozpoczętem zostało, i że wypłata massy w ciągu tygodni czterech nastąpi.

w Pile d. 18. Lipca 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations : Patent.

Das bei ber Stadt Lobsens belegene dur b. Wilkonskischen erbschaftlichen Liequidations = Masse gehörige Gut Koscierzonka, nach der landschaftlichen Taxe auf 32,398 Athlir. 5 fgr.  $3\frac{3}{4}$  pf gewürdigt, soll auf den Untrag des Rustators der Masse bestellt verkauft wers den, und die Bietungstermine sind auf

den 27. Mai 1825. den 30. August = und der peremtorische auf

ben 22. November 1825, vor dem Landgerichts = Referendar. Grüsnert Morgens um 9 Uhr allhier angesseit. Besitssähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Gut dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weister geachtet werden soll, insofern nicht gesehliche Gründe dies nothwendig maschen. Die Tare kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Schneibemuhl ben 24. October 1824. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Wieś Kościerzynka pod Łobżenicą położona, do massy likwidacyinéy Wilkońskiego należąca, która podług taxy przez Dyrekcyą Kredytową Ziemstwa sporządzoney, na

Patent Subhastacyiny.

podług taxy przez Dyrekcyą Kredy, tową Ziemstwa sporządzone, na 32398 Tal. 5 śgr. 3\frac{3}{4} szel. iest oceniona, na żądanie kuratora massy publicznie naywięce daiącemu sprzedana być ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 27. Maja 1825, na dzień 30. Sierpnia 1825, termin zaś peremtoryczny

na dzień 22. Listopada 1825, zrana o godzinie 9téy, przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego tuteyszego w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż wieś ta naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody,

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

W Pile d 24. Października 1824. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmadung.

Es foll nach bem bier affigirten Cub= baffatione = Patente bas in Brat gelegene, bem Fleischer Dahnike gehorige, auf 1107 Rthlr. gerichtlich abgeschätzte Wohnhaus nebft Bubehor, in bem am 23. Ceptember c. hier anflehenden Termine bffentlich an den Meiftbietenden verkauft werben, wozu wir Raufer ein= laben.

Die Raufbedingungen und bie Tare fonnen in unferer Regiffratur eingeseben merben.

Meferit ben 16. Mai 1825. Ronigl. Preuß, Landgericht.

Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu Patentu subhastacyjnego domostwo rzeżnika Dehnike z przyległościami w Bróycach położone, sądownie na 107 Tal. ocenione, publicznie naywiecéy daigcemu w terminie na dzień 23. Wrześniar. b., tu w Międzyrzeczu w lokalu sądowym wyznaczonym przedaném bydź ma.

Ochotę kupienia maiących wzywamy, nań ninieyszém. Taxę i warunki kupna w Registraturze na széy przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 16. Maia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmadung.

Der Maurer Martin Berbricht und bie verwittwete Apollonia Meifiner geborne Welt in Schweiffau, haben in bem unter fich errichteten gerichtlichen Checontract bie Gutergemeinschaft aus: geschloffen, welches nach g. 422. Tit. I. Thl. II. bes Allgemeinen Land = Rechts hiermit gur Kenntniß bee Publicums ge= bracht wird.

Frauftadt ben 16. Juni 1825. Roniglich Preuß, Landgericht, Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

### Obwieszczenie.

Martin Herbricht mularz i Apoloowdowiała Meisner rodowita mia Weltz w Swieciochowie w zawartym pomiędzy sobą sądowym kontrakcie przedsłubnym wspólność maiątku wyłączyli, co się stosownie do §. 422. Tyt. 1. Cz. II. P. P. Kr. minieyszem do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa d. 16. Czerwca 1825.

Befanntmachung.

Der jüdische Handelsmann Abraham Thel Hahn aus Wollstein und die Zirel Saisch in Lista, haben in dem unter sich errichteten gerichtlichen Secontract die Gütergemeinschaft ausgeschlossen, welches nach §. 422. Tit. I. Thl. II. des Allgemeinen Land = Rechts hiermit zur Kenntnis des Publicums gebracht wird.

Fraustadt ben 16. Juni 1825. Konigl, Preuß. Landgericht, Obwieszczenie.

Starozakonny Ahraham Loebel Hahn handlerz z Wollsztyna i Zirel Salisch z Leszna w kontrakcie przedślubnym pomiędzy sobaj sądownie zawartym wspólność maiątku wyłączyli, co się według przepisu § 422. Tyt. r. Cz. II. P. P. Kr. ninieyszem do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa dn. 16. Czerwca 1825. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Der judische Handelsmann Meyer Mischelssohn und die Amalia Valentin aus Lissa, haben in dem unter sich errichteten gerichtlichen Chekontrakt die Gütergemeinschaft ausgeschlossen, welsches nach §. 422 Tit. I. Thl. II. des Allgemeinen Land = Rechts hiermit zur Kenntniß des Oublicums gebracht wird.

Fraustadt ben 16. Juni 1825.

Konigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie.

Starozakonny Meyer Mischelssohm Handlerz i Amalia Valentin z Leszna w kontrakcie przedślubnym pomiędzy sobą sądownie zawartym współność maiątku wyłączyli, co się stosownie do §. 422 Tyt. 1. Cz. II. P. P. Kr. ninieyszem do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa d. 16. Czerwca 1825.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befannimadung.

Das in ber Stadt Zirke belegene, ben Farber Undraschen Eheleuten gehörige, auf 1012 Athle. 11 fgr. gerichtlich abgeschätzte Wohnhaus nebst Hofraum,
soll Schuldenhalber öffentlich au ben Meistbietenden verkauft werden.

Dazu steht ein peremtorischer Dietungs-Termin hier auf den 28. September c. an, wozu Kauflustige eingeladen werden.

Mejerik ben 9. Juni 1825. Konigl. Preuß. Landgericht. Obwieszczenie.

Domostwo małżonków Andrae farbierzów w mieście Sierakowie położone, na Talarów 1012 sądownie ocenione, publicznie naywięce dającemu z przyczyny długów wraz z podworzem przedane będzie.

Termin zawity do licytacyi wyznaczony iest na dzień 28. W rześnia r. b. tu w Międzyrzeczu w Jokalu sądowym ochotę kupienia maiących wzywamy nan ninieyszem.

Międzyrzecz dnia 9. Czerwca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Kon bem unterzeichneten Königlichen Kandgerichte wird hiermit bekannt gemacht, daß auf den Antrag eines Gläubigers, die in Bomst gelegene, und dem Burger Stanislaus Kuriewski gehörige Ackerwirthschaft, in dem dazu auf den 2 ten September c. vor dem Landgerichts = Assessor höppe an hiesiger Gerichtsstätte angesetzten Termine dffentlich auf ein Jahr verpachtet werden soll.

Pachtliebhaber werden hierdurch vorgeladen, im gedachten Termine fruh um 9 Uhr zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und hat der Meistbietende den Zuschlag zu erwarten.

Meferig ben 20. Juni 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht.

#### Obwieszczenie.

Podpisany Królewski Sąd Ziemiański, czyni ninieyszem wiadomo, iż na wniosek Wierzyciela, gospodarstwo w Babimoście położone i do mieszczanina Stanisława Kurcewskiego należące, na rok ieden w terminie dnia.

zrana o godzinie 9. przed Ur Hoeppe Assessorem w izbie naszey sądowey wydzierzawione bydź ma.

Wszystkich ochotę dzierzawienia maiących wzywamy aby, się na wspomnionym terminie stawili i swe licyta podali. Naywięcey daiący przybicia oczekiwać ma.

Międzyrecz d. 20. Czerwca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Pleschenschen Kreise belegene, zum Eustachins v. Grabstischen Nachlaß gestörige adeliche Gut Wieczun nebst Zubeshör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 45069 Athle. I far. 9 pf. gewürzbigt worden ist, soll auf den Antrag der Erben Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Wietungs-Termine sind auf

den 19. August c., den 19. November c., und der peremtorische Termin auf

ben 23. Februar 1826., vor dem Herrn Landgerichtsrath Ruschke Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Befitfahigen Raufern werben biefe

Termine befannt gemacht.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor bem setzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Taxe fann in unserer Registratur

eingesehen werden.

Krotofchin ben 28. Mars 1825.

Konigl. Preuß, Landgericht.

Patent Subhastacviny.

Dobra Wieczyn, pod jurystlykcyą naszą, w Powiecie Pleszewskim położone, do pozostalości niegdy Eustachyusza Grabskiego należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 45,069 śgr. t fen. 9 są ocenione, na żądanie Sukcessorów z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 19. Sierpnia r. b. na dzień 19. Listopada r. b., termin zaś peremtoryczny

na dzień 23. Lutego 1826 r. zrana o godzinie 9téy, przed W. Sędzią Ruschke tu w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniemiem, iż w przeciegu 4rech tygodni zostawia się każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogly.

Taxa w Registraturze naszéy przey-

rzaną być może.

W Krotoszynie d. 28. Marca 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiańki. Subhaftatione - Patent.

Auf ben Antrag bes Königl. Lande rathlichen Amts hierselbst, soll die im Gnesener Kreise in ber Stadt Wittsowo unter Nro. 19 belegene, bem Simon Kulinsti gehörige wuste Baustelle nebst den, bem Grundstücke zustebenden FeuersCaffen = Gelbern von 225 Athlr. wegen ruchständiger Gefälle öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Es stehet hierzu ein Bietungs = Termin auf den 14. October c. bor dem Deputirten Herrn Landgerichts = Reserendarius Klossowski Morgens um 9 Uhr hierselbst an, zu welchem besiß = und zahlungsfähige Käuser vorgeladen werden. Als Bedingungen werden festgesetzt, daß der neue Acquirent sowohl die rückständigen Feuer = Cassen = Gelder mit 4 Rthlr. als auch die lausenden Beiträge berichtigt, und das Grundstück binnen Jahressfrist bebaut.

Uebrigens ift bie Bauftelle nebft bem baran ftoßenben Garten auf 26 Rthlr. gewurdigt.

Gnefen ben 23. Juni 1825.

Ronigl. Preuß. Land-Gericht.

Patent Subhastac jiny.

Plac pusty w Powiecie Gnieznieńskim w mieście Wittkowie pod Nro.
19 położony, Szymona Kilinskiego
własny, wraz z pieniędzmi kassy
ogniowey w ilości 225 tal. nań przypadaiącemi, na wniosek Król. Landratury tuteyszey z powodu zaległego
podatku drogą licytacyi naywięcey
daiącemu sprzedanym bydź ma.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 14. Października r. b. zrana o godzinie otey przed Deputowanym Referendaryuszem Ur. Kłossowskim, na któren do posiadania go zdolnych i zapłacenia mogących nabywców zapozywamy.

Za warunek stanowi się, że nowy nabywca nietylko zaległą składkę do kassy ogniowey w ilości 4 tal. ale nawet bieżącą składkę ogniową zaspokoić, i rzeczony plac w przeciągu roku iednego zabudować winien.

Zresztą plac ten wraz z ogrodem z tymże stykaiącym się, iest oszacowany na 26. tal.

Gniezno d. 23. Czerwca 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Das in Leczner Hauland Meseritzer Kreises unter Nro. 17 belegene, bem Haulander Gottfried Ladewig gehörige Grundstück, welches gerichtlich auf 2096 Mthlr. abgeschätzt ift, soll im Wege der Execution öffentlich an den Meistbietensben, in den dazu auf

ben 25. Juni, ben 26. August, b. J., ben 26. October,

hier an der Gerichts-Stelle anstehenden Bietungs : Terminen, wovon der letzte peremtorisch ist, verkauft werden.

Kauflustige und Besitzfähige werden

hierzu eingelaben.

Meserig den 21. Februar 1825. Königl. Preuß. Landgericht. Obwieszczenie.

Gospodarstwo w olędrach Lęczner nazwane, w Powiecie Międzyrzeckim pod Nro. 17 położone, olędrowi Kazimierzowi Ladwig należące, które sądownie na Tal. 2096 ocenione, w drodze exekucyi, publicznie naywięcey daiącemu ma bydź przedane.

Termina do tego wyznaczone sa

na dzień 25. Czerwca na dzień 26. Sierpnia na dzień 26. Paźdz.

z których ostatni peremtorycznym iest, tu w izbie sądu naszego.

Co do powszechnéy, ochotę kupienia i zdolność posiadania maiących, podaiem wiadomości.

Międzyrzecz d. 21. Lutego 1825, Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Aufgebot.

Auf bem im Großherzogthum Posen bessen Pleschner Kreise belegenen, den Ignatz v. Suchorzewökischen Erben geshörigen Gute Goluchowo, Groß und Kiein = Turöso cum pertinentis, sind nach Ausweis des Hypothekenscheins vom 12. März 1798 und der demselben beisgesügten Protocosse vom 16. April und 28. Juni 1796 Rubr. II. Nro. 16 für die Felician v. Wierzchlenskischen Erben 3483 Athle. 8 ggr. hypothekarisch einsgetragen, welcher Summe 15916 Atle.

Wywołanie.

Na dobrach Gołuchowie Wielkim i Małym Tursku z przyległościami w Wielkim Xięstwie Poznaańskim Powiecie Pleszewskim położonych do sukcessorów niegdy Ignacego Suchorzewskiego należących, podług wykazu hypotecznego z dnia 12. Marca 1798 i protokołu załączonego z dnia 16. Kwietnia i 28. Czerwca 1796. Rubr. II. No. 16. dla sukcessorów niegdy Felicyana Wierzchleyskiego Talarów 3483 dgr. 8 hypotecznie są zalarów 3483 dgr. 8 hypotecznie są

16 gar, und 5333 Rthlr. 8 gar, subin= groffirt find.

Der beshalb für bie Relician bon Mierzchlenskischen Erben ausgefertigte Spothekenschein nebft bem Ugnitions= Protocoll, ift nach ber Ungabe ber Ignat von Suchorzemskischen Erben verloren gegangen, und ba bie oben ermahnte Summe nach ber überreichten Quittung vom 5. Mai 1810 bezahlt fein foll, fo haben die Ignat von Suchorzewsfischen Erben, um felbige lofden zu laffen, auf Amortisation ber verloren gegangenen Inftrumente angetrogen.

Es werden baber alle biejenigen, wels che an die mehr erwähnte für die Felician von Bierzchlensfischen Erben Rubr. II. Nro. 16 eingetragene und bie benfelben fubingroffirten Cummen als Eigenthus mer, Ceffionarien, Pfand = ober fon= flige Briefinhaber Unfpruche zu haben vermeinen, hierburch vorgelaben, in bem auf ben 18. October c. por bem Deputirten herrn Landgerichterath hen= nig fruh um 10 Uhr in unferem Gerichte= Locale allhier anftebenben Termin zu er= fcheinen, ihre Unfpruche gehörig nachzu= weisen, widrigenfalls bas Inftrument amortifirt, bie Musbleibenden mit ihren Unipruchen pracludirt, und ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben wirb.

Krotoschin den 9. Mai 1825.

pisane, którey summie Tal. 15916 dgr. 16 tudzież Tal. 5333 dgr. 8 subintabulowane zostały.

Zaświadczenie hypoteczne w tey mierze dla sukcessorów Felicyana Wierzchleyskiego wygotowane, wraz z protokołem agnicyjnym podług podania sukcessorów Ignacego Suchorzewskiego, zaginęło, a gdy wyżey rzeczona summa podług kwitu złożonego z dnia 5. Maia 1810 zapłacona bydź ma, przeto sukcessorowie Ignacego Suchorzewskiego, końcem wymazania takowéy o umorzenie zaginionych instrumentów prosili.

Wzywamy przeto wszystkich tych którzy do rzeczoney powyżey summy dla sukcessorów Felicyana Wierzchleyskiego Rubr. II. No. 16. zapisaney, tudzież do summ tychże subintabuiowanych iako właściciele, cessyonaryusze, posiadacze zastawni lub inni, pretensye mieć sądzą, aby się w terminiena dzień 18. Października r. b. przed deputowanym W. sędzią Hennig o godzinie 10. zrana w mieyscu posiedzenia sądu naszego stawili, i pretensye swe należycie wykazali, w przeciwnym howiem razie instrument umorzonym zostanie, niestawaiąci zaś z pretensyami swemi wyłączeni, i wieczne w tey mierze nakazane im będzie milczenie.

Krotoszyn dnia 9. Maia 1825. Ronigl. Preuß, Landgericht. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiahski.

Ebictal = Borlabung.

Ungefahr im Jahre 1805 ober früher ftarb in dem Gerichts = Bezirk des ehemasligen Domainen = Justiz = Umte Posen ein gewisser Johann Pawlak, dessen Stand unbekannt ift, und sein aus 62 Athle. bestehender Nachlaß ward ins gerichtliche Depositorium genommen.

Seine Erben find unbekannt, und alle über ihre Ermittelung erfolgte Bemuhungen waren bis jest fruchtlos.

Die gedachten Johann Pawlakschen Erbinteressenten werden daher zur Empfangnahme der vorhandenen Erbschaft hiermit edictaliter auf den it en September k. J. Bormittags um 9 Uhr vor dem Asseller Styller vorgeladen, um sich vor demselben, als alleinige und nächste Erben des Johann Pawlak, zu legitimiren, widrigenfalls, und im Falle ihres Ausbleibens der Johann Pawlaksche Nachlaß als ein herrenloses Gut dem Fisco anheim fallen, und sie demenach mit ihren Ansprüchen weiter nicht gehört werden dürften.

Pofen ben 14. November 1824.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Zapozew Edyktalny.

W roku 1805 lub prędzey umarł w okregu jurysdykcyinym byłego Justiz-Amtu Poznańskiego nieiak Jan Pawlak z stauu swoiego niezna-iomy, a pozostałość iego 62 tal. wy nosząca, do sądowego depozytu wziętą została.

Sukcessorowie iego są nieznaiomi, wszelkie dotychczasowe śledztwa tychże były bezskuteczne. Wzywamy przeto tychże z pomieszkania i pobytu niewiadomych sukcessorów Jana Pawlaka, aby w terminie dnia 1. Września 1825 przed południem o godzinie 9. przed Delegowanym Assessorem Sztyller w naszym lokalu sądowym do odebrania sukcessyi téy wyznaczonym, osobiście lub przez pełnomocników prawnie wylegitymowanych stanęli, i iako sukcessorowie Pawlaka się wylegitymowali, w przeciwnym bowiem razie pozostałość Jana Pawlaka iako bonum vacans fiskusowi przysądzona i na ich dalsze wnioski iuż wzgląd mianym nie będzie.

Poznań dnia 14. Listopada 1824. Król. Pruski Sąd Pokoju. Subhaftations-Patent.

Auf den Antrag der Real-Gläubiger, foll das zum Nachlaß des allhier verstorzbenen Müller Benjamin Tiebel gehörige, hierselhst in der Bader-Gasse unter Nr. 145 belegene Wohnhaus nebst einem dabinter belegenen Gemüse = Garten, welches gerichtlich auf 250 Kthlr. gewürdigt, so wie auch eine unweit dem Schießhause belegene Windmühle, welche laut gerichtlicher Tare auf 340 Ktlr. abgeschätzt worden, Schulden halber im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden.

Im Auftrage bes Königl. Sochlöbl. Landgerichts zu Fraustadt, haben wir daher einen peremtorischen Bietungse-Termin auf den 10. October d. J. Bormittags um 9 Uhr in unserem Gesschäfts = Locale angesetzt, und laden zu bemselben besitz = und zahlungöfähige Kauslustige mit dem Bemerken ein, daß der Meistbietende den Zuschlag zu ges

wartigen hat.

Die Tare kann alle Tage in unserer Registratur einzesehen, und die Raufbedingungen sollen in termino eroffnet werden.

Bojanowo ben 11. Juli 1825. Abnigl. Preuß, Friebensgericht. Patent subhastacyiny.

Na wniosek Wierzycieli realnych ma bydź należący do spadku zmarłego tu młynarza Benjemina Tiebel dom mieszkalny tu w ulicy Balbierskiey pod liczbą 145 położony, wraz za tymże położonym ogrodem warzywnym, który sądownie na 250 Tal. oszacowany, i wiatrak niedaleko strzelnicy położony, z powodu długów torem konieczney subhastacyi sprzedany.

W poleceniu Krol. Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczywszy do sprzedaży tey termin zawity na dzień 10. Października r. b. przed południem o godzinie gtey tu w mieyscu urzędowania naszego, zapraszamy nań przymioty nabycia i płacy posiadaiących ochotników z tem nadmieniemiem, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może.

Taxa codziennie w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może, warunki kupna zaś w terminie ogłoszone będą.

Bojanowo d. 11. Lipca 1825. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

# Subhaffations = Patent.

Das hier unter Nrv. 72 in ber Kasstellan schraße belegene, dem Maurer Balthasar Wardesti gehörige, auf 217 Athlr. gerichtlich abgeschätze Wohnhaus nehst Seitengebäuden und einer Wiese an der Montwen, soll auf den Antrag eines Gläubigers Schulden halber meiste bietend verkauft werden, und ist im Aufstrage des Königlichen Landgerichts zu Vromberg der peremterische Vietungszermin auf den 10. October C. hier im Friedensgericht angesetzt.

Der Meistbietend bleibende kann, wenn fonst nicht gesetzliche Hindernisse eintresten, des Zuschlags gewärtig sein, die Taxe aber in unserer Registratur eingessehen, auch eine etwanige Ausstellung dagegen dis 4 Wochen vor dem Licitations-Termin angebracht werden.

Inomroclam ben 28. Juni 1825.

Kbnigl. Preuß. Friedensgericht.

Rechteration for the

Patent Subhastacyiny

Dom i poboczne budynki tu w mieyścu pod liczbą 72 na ulicy Kasztelańskiey położony, liako też łąka na Montwach do tego przynależąca, mulárza Balcera Wardęskiego własny, co wszystko podług taxy sądowey na 217 tal. oszacowano, ma bydź na wniosek iednego z Wierzycieli z powodu długów naywięcey daiącemu publicznie sprzedany.

Z polecenia królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Bydgoszczy wyznaczonym został termin peremtoryczny do sprzedaży nieruchomości tych na dzień 10. Października r.b. w

lokalu podpisanego Sądu. Wieycey daiący przy bicia pewnym bydź może, ieżeli prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa przeyrzaną bydź może w Registraturze naszey, a uczynić mogące przeciw teyże zarzuty, cztery tygodnie przed terminem zaniesione bydź powinny.

Inowracław d. 28. Czerwca 1825. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

there en south and and the profit and

Publifanbum. Es wird zur öffentlichen Kenniniß ges bracht, daß ber Krugbefiger Michael

## PUBLICANDUM.

Podaie się do publiczney wiadomości, że posiedziciel karczmy na Sonnenberg von ber hiefigen Borstadt, und bessen kunftige Ehe, rau Dorothea geschiedene Gottlob Delang, geborne Kretschmann von bier, die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes mittelst gerichtlicher Erklarung vom heutigen Tage unter einander ausgeschlossen hatten.

Roronowo ben 28. Juni 1825. Konigl. Preuß. Friedensgericht, przedmieściu tuteyszym Michał Sonnenberg, i iego przyszła małżonka Dorota rozwiedziona po Bogusławie Delang, zrodzona Kretschmann tu ztąd, wspólność maiątku i dorobku pomiędzy sobą przez Akt z dnia dzisieyszego, sądownie sporządzony wyłączyli.

Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu,

Bublicanbum.

Das unter Nro. 170 hier siehenbe, 274 Athlr. 22 fgr. taxirte Wohnhaus von Fachwerk, wird Schulben halber zufolge Auftrag Eines Königl. Hochvers ordneten Land Gerichts zu Meseritz, in termino den 7. October c, an den Meistbietenden verkauft, zu welchem wir Käufer einladen.

Die Taxe kann jeberzeit eingesehen, und die Bedingungen werden im Termine bekannt gemacht werden.

Birnbaum den 9. Juli 1825. Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie,

Domostwo tu w mieyscu położone, na 274 tal. 22 śrebrniki otaxowane, w cębrowinę opatrzone, zostanie z przyczyny długu na zlecenie Prześw. Sądu Ziemiańskiego z Międzyrzecza na terminie d n i a 7. Paźdzernika r. b. więcey ofiaruiącemu sprzedane, do czego ochotników ninieyszem zachęcamy. Taxa możebydź każdego dnia przeyrzaną, zaśwarunki kupna zostaną na terminie oznaymione.

Międzychod d. 9. Lipca 1825, Królewsko-Pruski Sąd Pokoja, Stedbrief.

Der bes Diebstahls geständige in dem anten stehenden Signalement naher bezeichnete Gartner Johann Gottlieb Rubike aus Pakoslaw, ist auf dem durch das Wont-Amt Pakoslaw veranlaßten Transporte anhero in dem Sarner Walde sei= nen Wächtern entsprungen.

Sammtliche resp. Militair = und Civil-Behbrben ersuchen wir baher ergebenft, auf den zc. Kubike ein wachsames Auge zu haben, benselben im Betretungsfalle arretiren, und unter sicherer Begleitung an und abliefern zu lassen.

Signalement.

Der Gartner Johann Gottlieb Kubike ist 23 Jahr alt, evangelischer Religion, aus Schlesien geburtig, 5 Fuß 3 30U groß. Er hat blonde Haare, ein rundes Gesicht, gesunde Gesichtsfarbe und wricht nur beutsch.

Seine Kleidung bestand aus einem alten grau tuchenen Ueberrocke, tuchene Muße mit einem Schild, alten gelb nankingnen Hosen, und guten Stiefeln.

Rawicz ben 9. August 1825. Konigl. Preuß. Friedensgericht. List gończy.

Niżey wyrażonym rysopisem oznaczony Jan Bogomił Kubike ogrodowy z Pakosławia o kradzież obwiniony zbiegł na transporcie z Pakosławia do Rawicza w boru Sarnowskim.

Wszelkie władze resp. woyskowe i cywilne wzywamy zatem ninieyszem uprzeymie, aby na rzeczonego Kubike pilną dały bacżność, a 
w razie zdybania go przytrzymały, 
i pod bezpieczną strażą nam przystawić kazały.

RYSOPIS.

Ogrodowy Jan Bogumił Kubike liczy 23 lat, iest religii ewangielickiey, ze Śląska rodem, 5 stop 3 cale wysokości, ma włosy blond, twarz okrągłą, cerę zdrową, i mówi tylko po niemiecku.

Odzież iego składała się z surduta starego sukiennego szarego, czapki sukienney z daszkiem, starych spodni nankinowych i dobrych butów.

Rawicz d. g. Sierpnia 1825.

Królew. Pruski Sąd Pokoju.

#### Stedbrief.

Im weitern Verfolg der Untersuchung wider den Wonciech Poinarek, hat sich jeht ergeben, daß der von und im hiessigen Intelligenz = Blatte vom 22ten December pr. Nro. 102 und im Bromberger Amtsblatte vom 31. December ej. a. Nro. 53 mit Steefbriefen verfolgte gefährliche Dieb Nicelaus Kwiatkowski nicht, wie oben gedacht, sondern eigentslich "Jacob Piątkowski auch Jacob Lewandowski heißt" und daß er sich erst späterhin den Namen Nicolaus Kwiatstowski beigelegt hat.

Er foll jur Beit, ale bie frangbfifche Armee aus Rufland retirirt, also gu Ende bes Jahres 1812 im 1oten ober riten polnischen Infanterie = Regimente als Gemeiner geffanden baben, bann aber ift er ipaterbin aus Warichan befer= tirt, hat fich bier in Pofen eine Beit über bom Tagelobne nebft feiner, bier noch lebenden Ehefrau, genahrt, und ift wahrend ber Beit, und zwar im Jahre 1817 und 1819 brei mal wegen Diebstohl bier und zwar unter bem Da= men Sacob Lewandowski zur Unterfuchung gezogen und zweimal beftraft wors ben, beim britten male aber, wo er nur eines geringen Banfe = Diebstohle megen beschuldigt, entwich er am 20. October vom Sofe ber biefigen Frohnfefte.

Spaterhin foll er fich nach ber Angabe feiner Frau, por cirea 4 ober 5 Jahren

List gończy.

W skutek dalszego przeciw Woyciechowi Poynarek prowadzonego śledztwa, okazało się, iż ścigany przez nas w tuteyszym piśmie Intelligencyjnym dnia 12. Grudnia r. pr. Nro. 102 w dziennikach urzędowych Bydgowskich z dnia 31. Grudnia tegoż roku Nro. 53 listami gończemi złodziey iniebespieczny Mikolay Kwiatkowski, nie iak wyżey wzmiankowano, lecz raczey Jakob Piątkowski, także Jakob Lewandowski się nazywa, i że dopiero późniey Mikolaiem Kwiatkowskiem się nazwał.

Miał on w czasie, gdy francuzi z Rossyi powracali, to iest w końcu roku 1811 w 10. lub 11. pułku piechoty polskiey iako żołnierz prosty słyżyć, iednak późniey od woyska z Warszawy uciekł i utrzymywał się tu z ieszcze żyjącą żoną swoją w Poznaniu iako robotnik, przez który czas to iest w roku 1817 i 1819 trzy razy pod imieniem Jakuba Lewandowskiego został o kradzież do śledztwa pociągnionym, dwa razy ukaranym, za trzecią razą, gdzie tylko o małą kradzież gęsi oskarzonym był z podworza tuteyszego fronfestu zbiegl, a to dnia 20. Października. Pózniey iednak przed 4. lub 5. laty miał się, według zeznania żony iego, tu w Poznaniu znowu pokazać i poszedł z

hier wieder eingefunden haben, und mit ihr nach dem in Polen bei Kalisch beles genen Dorfe Lopatowko gegangen sein.

Dort habe er bei seinem Bater, dem Ziegelstreicher Piątkowski in der Ziegelsscheune gearbeitet, hat aber dort mit 3 andern seines Gleichen den Müller in der Mühle Dudek genannt bei Kalisch besstohlen, die Flucht ergriffen, und soll von Kalisch aus auch mit Steetbriefen aber vergeblich verfolgt worden sev.

Dann foll er mit feiner jegigen, bier verhafteten Buhalterin Rofina Couls jus fammen getroffen fein, in einem Forfter= Saufe Gegielta genannt, in Polen feinen Berfebr gehabt haben, bann bat er in ber Haulanderei Eglopy bei Unijemo in Polen furge Zeit gewohnt, foll von bort nach Schroba gegangen fein, wo cr bann, fo wie auch in Grat und gulett in Potocker hauland bei Grat auch nur eine furge Beit gewohnt und von Grat und Potoder Saulande aus foll er nun endlich, alle bie in bem von uns gedach= ten, binter ihm erlaffene Steckbriefe bemerkten viele Diebstahle, auch eine Kenersbrunft im Strifower Waldfruge, verurfacht haben und ift von Potoder Haulande, ehe man ihn habhaft werben fonnte, im October v. J. entwichen, von wo ab er fich nun in der Welt herum= treibt.

Judein wir nin hier bes Flüchflings Signafement nach den naber eingefantmetten Machrichten noch einmal bier unten beifügen, ersuchen wir nochmals alle bobe und niedrige Militair und

nia do Królestwa Polskiego pod Kaliszem do wsi Lopatówka, tam miał u oyca swego, ceglarza Piatkowskiego w cegielní pracować, lecz i tam z trzewa sobie równemi wspólnikami okradł miynarza na młynie Dudek zwanym pod Kaliszem polożonym, poczem zbieglibez skutku listami gończemi z Kalisza ściganym został. Potem miał się ze swoia teraznieysza ulubiona Rozalia Szulz, która tu u nas iest uwięzioną zeyść, w domu leśniczym Cegielka zwanym w Królestwie Polskim leżącym się bawić, daléy zaś na olędrach Człopy zwanych pod Uniejewem w Królestwie polskim mieszkać, tu ztad miał poyść do Szrody, gdzie przez krótki czas, iako i też w Grodzisku i na Potockich eledrach pod Grodziskiem się bawić, i z Grodziska iako i Potockich olędrów rozmaite kradzieże na końcu popełnić, które w wyż rzeczonym, przez nas wydanym liście gończym są wymienione, iako i też bydź sprawcą ognia, który w gościncu Strykowskim wybuchnął, nim się iednak osoby iego można było zapewnić, oddalił się z Potockich oledrów i do tego czasu się tłucze po świecie.

Załączaiąc zatém tu ieszcze raz opis tego zbiega, według zebranych o nim bliżey wiadomości, wzywamy wszelkie wysokie i niższe tak woyskowe iako i cywilne władze, niemniey każde individuum, aby iak Civil-Behörden, so wie ein jedest einzelnes Individunur aufs dringenoffe, auf diesen sehr gefährlichen Berbrecher streng zu vigiliren, im Betretungsfalle zu arretieren und an uns unter sicherem Geleite überliefern zu lassen.

Signalement.

Familen = Namen Jacob Piątkowski, auch Jacob Lewandowski und Nicolaus Kwiatkowski, so wie auch Blümel, Gesburtsort Pieruszewo, Aufenthaltsort unsbestimmt, Meligion katholisch, Alter zwischen 27 bis 30 Jahr, Größe eirea 9 Joll, Haare schwärzlich, eben solchen starken Wackens und Schuurbart, Gessichtsbildung stark, länglicht, sinster, Nase ziemlich lang und dick, Gesichtskarbe gesund und wohl, Gestalt proportionirt, Sprache polnisch und etwas dentsch.

Besondere Kennzeichen konnen nicht

angegeben werden.

Befleidung.

Diese ist sehr verschieden, balb trug er eine kurze blaue Jake (Kurtka), manche mal einen blauen Mantel, dann eine blaue Wolloschke, auch hat er sich wieber anskändig in einem blauen Frack, einer Tascheu=Uhr und einem grauen Mantel in Jaroein sehen lassen.

Posen ben 10. August 1825. Konigl. Preuß. Inquisitoriat. naypilniey na tego niebezpiecznego złoczyńcę czuwały, ieżeliby się gdzie pokazać miał, natychmiast go przytrzymały i nam pod bezpieczną strażą oddały.

#### RVSOPIS.

Nazwisko iego familiyne iest Jakób Piątkowski, także Jakób Lewandowski, Mikolay Kwiatkowski, także Blümel zwany; mieysce urodzenia Pieruszewo; mieysce iego pobytu nie pewne; religią wyznaie katolicką; wieku pomiędzy 27. i 30, roku; wysokości 9 cali, włosy czarnawe; takież ma piesaki gęste, również i wąsy; twarz ma pełną podługowatą, ponurą; nos długi i gruby; kolor twarzy zdrowy, postaci ciała proporcyonalney; mówi po polsku, także nieco i po niemiecku. Sczególnieysze znaki nie mogą bydź podane.

UBIOR.

Ten iest u niego bardzo rozmaity, raz nosi krótką granatową kurtkę, niekiedy granatowy płaszcz, czasem granatową wołoszkę, w Jarocinie pokazł się raz w ubiorze porządnym w granatowym fraku przy zegarku kieszonkowym i w szarym płaszczu.

Poznań d. 10. Sierpnia 1825. Król. Pruski Inkwizytoryat. Um 23. d. M. follen in Boynice bei Schroba mehrere Inventarien = Stude und Meubles verauctionirt werden. Posen ben 14. Angust 1825.
v. Kryger, Landgerichts = Referendarius.

Einem geehrten Publifum zeige hiermit ergebenft an, daß numnehro wie-

biekjahriger frischer doppelter Kirschbranntwein, das große Quart a 8 Sgr., so wie auch frischer himbeer-, Johannisbeer- und Ruß-Liqueur, das große Quart a 18 Sgr.,

fo wohl in fleinen als in großen Quantitaten gu haben iff.

Posen ben 16. August 1825.

D. G. Baarth,

Dominifaner = Strafe Dro. 371.

In Nero. 224 hinter bem Kombdien = hause ift eine Wohnung parterre gut vermiethen. Das Nahere in bemselben hause 2 Treppen hoch.

Der zum Potaryncischen Hause Nro. 140 Buttelgasse gehörige Speicher, soll vom 1. October d. J. ab, auf 1 Jahr durch Unterschriebenen vermiethet werzen, wozu Miethslustige hiermit eingeloden werden. Posen den 15. August 1825. Blobel, Fischerei Nro. 78.

In ber Buch = und Musikhandlung von C. A. Simon in Pofen ift zu haben eine neue Ausgabe von dem Bildniffe bes Herrn Jacob Eger, Oberlandes Rabisner zu Pofen, gemalt und lithographirt von Gillern. Preis 7½ Sgr.

Graben Nro. 26 find 4 Stuben, 2 heizbare Dachftabchen, Bobenraum, Ruche, Reller, Holzgelaß, Magenremife und Stallung auf Michaeli zu vermiethen. Auch Parterre eine Stube und Schlaffammer mit Rellergelaß.